## Allgemeiner

# Oberschlesischer Anzeiger.

(Berausgegeben von Pappenheim.)

Meunundzwanzigster Jahrgang. Drittes Quartal.

Nro. 69. Ratibor den 27. August 1831.

Unter Mittheilung nachstehenden Schreibens ber Sanitats-Commission zu Beuthen in D. S. wollten wir die hiesigen hochachtbaren Ginwohner, um ein milbes Schärslein zur Unterstützung der nothleibenden Familien in der von der verheerenden Krankbeit beimgesuchten Stadt Beuthen dringenoft bitten.

Die Ginfammlung ber Gaben geschieht im Polizei-Umte, und jede Gabe fie fen

noch fo flein, wird mit Dant angenommen, und weiter befordert werden.

Ratibor ben 26. Aluguft 1831.

#### Der Magistrat.

Einem Bohll. Magistrat kann nicht unbekannt seyn welches große Unglück die hiesige Stadt sowohl durch den Ausbruch der Cholera als auch durch die hierauf Hohern Orts verfügte strenge Sperre, betroffen hat. Ueber 250 Familien befinden sich, da aller Verkehr stockt, außer Nahrungsstande, besitzen weder Geld noch Lebenssmittel, und sind dem größten Mangel und Junger, umsomehr ausgesetzt, als und sogar verwehrt ist, das von den hiesigen Ackerbesitzern gewonneue Korn zum Vermahten auf die benachbarten Mühlen zu bringen. Die Commune ist beim besten Willen außer Stande so viele Arme zu versorgen, da die bedeutenden Lazareth-Einrichtungsfosten die Communal = Casse erschöpft haben, wir er auben uns daher Einen Wohll. Magistrat hierdurch so dringend als gehorsamst zu bitten:

gur Milberung ber noth ber hiefigen Einwohnerschaft burch Cammlung milber Beitrage von ben bortigen bemittelten Stadtbewohnern, es fen nun an

Lebensmitteln oder Geld etwas beigutragen.

Jede auch die kleinste Gabe wird gewiß mit dem innigsten Danke in Empfang genommen werden, auch fann fich Ein Wohll. Magistrat versichert halten, daß, Falls die dortige Stadt von einem ahnlichen Ungläcks = Falle betroffen werden sollte, was Gott verhüten moge, die hiesige Ginwohnerschaft die jest empfangenen Wohlthaten gewiß zu vergelten suchen wird.

Beuthen den 19. August 1831.

Die Orts = Commiffion zur Abwendung ber Cholera.

Un Einen Wohll, Magistrat zu Ratibor.

Un herrn S. B...w. (Siehe Ro. 67 b. Blatres.)

Rofen bluben und ergluben engelrein im Sonnenschein.

Bephyr facheln, fußes Lacheln, Liebesluft, aus reiner Bruft,

Und fie fofen, mit den Rofen, Ruß um Ruß, ber Geel' Erguß.

Doch bie Mißgunst, geiler Inbrunst, schleicht sich auch, jum Rosenstrauch;

Spricht von Liebe, frecher Triebe, voller Schmuß und schnodem Truß.

Aus ben Seden, fcmub'ge Schneden, fprigen Gift, ber todtlich trifft;

tind die Schneden, ach, befleden, Pracht und Glang ber Rose gang. Und die Rose, die schuldlose, stirbt vor Scham und Herzens:Gram.

9-m.

Der Parifer Correspondent des Mors genblattes ergablt in seinem neuesten Bericht folgende Unetdote:

Unter allen Deutschen find in Frank: reich die Preußen am wenigsten beliebt, wahrscheinlich weil gerade die preugischen Seere fich am tapferften gegen die Frango: fen bewiesen haben. 3ch habe unter andern Furglich Belegenheit gehabt, bies auf eine mabrhaft fomische Weise ju erfahren. 3ch befand mich auf dem Rirchhof des pere !a Chaise und traf bier zufälligerweise einen jungen Mann aus Preugen an; fury bar: auf fließ ein gut gefleideter Parifer Bur: ger ju uns. Der lettere mertte fogleich an der Mussprache bes Preugen, daß er ein Muslander fey, und fragte ibn nach feinem Baterlande, Muf die Untwort: "je suis allemand, Monsieur," fagte ber Frangofe: "de quel coté?" Man batte ben Frangmann in dem Mugenblick feben follen, als ber Befragte ibm "je suis prussien" entgegnete. Burudprallend, in fich jufammenfchaudernd, fließ er ein fcarf betontes sacre dieu! aus, indem er feinen Ropf bis auf die Rufe mufternd anfab. 3ch glaube, der Frangole batte fich nicht wunderlicher anftellen fon: nen, wenn jener ibm ermiebert batte, er

fen ber herr mit Schwanz und Pferdefuß in hochst eigener Person. \*)

\*) Seit bem zichrigen Kriege, (wo bie Preus ken die Ungarn aus Oberschlessen hinaus stöberten,) schreckt man in Ungarn die uns artigen kinder mit der Drobung: "der Preuße kommt!"—

Pappenheim.

Gafe (Luftarten) entstromen bem Innern ber Erbe und verursachen Winde und Sturme.

> On horft ben Wind und fein Saufen wohl, weißt aber nicht, von wannen er kommt, noch wohin er fahrt.

Winde find nichts anders, als bewegte Luft. Der Wind wird fanft genannt, wenn er in einer Secunde nur 10 bis 15 Fuß zurudlegt; zwischen 50 bis 60 Rus ein starfer Sturm. Man hat aber auch schon Orcane bemerfen wollen, Die 120 Rug in einer Gecunde durchliefen. Was aber giebt bem Winde diefe, Alles ju Boden merfende Rraft? Bas treibt ibn wirbelnd in einem engen Rreife umber? Was macht, baf fein Sturmen bald nur eine geringe Breite bat, hald über gange Lander und Meere fich er: fredt? Bie fommt es, bag in verschiede: nen Sohen des Dunfifreifes oft gang ent: gegengefeste Winde weben? Welches ift Die Urfache, bag bier ber Wind in einem Bla: fen fortwehet und andermarte nur fof: weife? Wie geschieht es, daß zwei Winde aus verschiebenen Gegenten einander entge: gen ftromen, bag fie auf offener Gee fich

wunderbar befampfen, bis ber eine ben an: bern überwindet?

(Beschluß fünftig.)

In meiner Buchhandlung find um beige= feste Preife zu haben:

Alftraea, Taschenbuch fur Freimaurer auf Das Jahr 1832. I reir. 10 fgr.

Cornelia 1832. 2 etle. 19 fgr. Sahn, Unterricht v. d. wunderbaren Seile fraft des frischen Wassers, bei dessen innerlichem und außerlichem Gebrauche.
5te Aust. verbessert und vermehrt vom Professor Dr. Dertel, Verfasser der Wasserfuren. 23 fgr.

Sahnemann, Genbschreiben. 4 fgr. Wielit, Nachtrage z. prattifchen Commenatar ub. b. allg. Landrecht fur bie preuf.

Staaten. It. Deft. 27 fgr.

Lichtenstädt, Nathichlage a. d. Publicum g. Berhutung u. Heilung d. herrichenden afis atischen Cholera. 5 fgl.

Samtine, bas amerifanische arzneihaltige Dampfbad zc. 2c. 5 fgr.

Sundelin, Darstellung einer gründlichen Ur-Ansicht v. d. Weien od. d. eigentlichen Urfache der Cholera, nebst einer genauen Angabe d. Kennzeichen, Erscheinungen, d. Berlaufs, d. Ausgänge u. d. entferntern, die Krankheit erzeugenden Ursachen u. Schädlicheiten derselben. 7 fgr. 6 d.

Sicherste Beilung u. Androttung d. affatis-

Remer, Beobachtungen ub. d. epidemische Cholera. 17 fgr. 6 d.

Ratholische Kirchengebete gur Abwendung der Cholera, gum Gebrauche d. Rirchengemeinden beim sonn = und festräglichen Gottebbienfte. 1 fgr.

Ratibor.

Pappenheim.

(Verspätet.)

Bei seinem Abgange von hier nach Mschanna bei Loslau empfiehlt sich allen seinen Freunden und Gönnern zum gütigen Andenken.

St. Johannis bei Ratibor.

Proske Pfarrer.

Von Michaeli d. J. find auf ber hiefigen Serrschaft zwei bedeutende Milchpachten offen. Cautionefahige Pachtlustige haben fich hier zu melben.

Odersch den 25. August 1831. Das Graflich von Strachwissche

Wirthschafts-Umt.

Haffe. Nietsch.

Anzeige.

Es find 600 bis 1000 relr. zur ersten Suporhef zu verleihen, worhber man bas Rabaction erfahrt.

#### Angeige.

Die durchreisende Kunftler Geschwister Binnes find gesonnen ein Bocal-Concert zu geben. Zugleich wird Herr Joseph Binnes sich als Bauchredner horen lassen. Das hochgechrte Publicum wird hiermit dazu ganz ergebenft eingeladen. Die Anschlagzettel werden das Nahere besagen.

Ratibor den 26. August 1831.

### Angeige.

Ein gefitteter Anabe von rechtlichen Eltern, welcher mit den nothigen Schulftenntniffen versehen und sich der Erlernung der Jandlung ju widmen Luft hat findet sofort Unterfommen. Das Rabere hierüber ift zu erfahren bei

3. A. Bugboll.

Ratibor ben 25. August 1831.

Es wird ein gut conditionirter Brands wein-Topf nebst Schlange und huth von 7 bis 800 Quart zu kaufen gesucht. Das Nähere bei der Redaction dieses Blattes.

Ratibor den 26. August 1831.

| 1 10000                                                                    | ching any an                                    | nd a r                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| hnet.                                                                      | Erbfen.<br>St. fgl. pf.                         | 1 3                               |
| Getretbe-Preise zu Rattbor. Gin Preugischer Scheffel in Courant berechnet. | Weizen. Korn. Gerste. Kafer. Erbsen.            | 14 3<br>10 6                      |
| Betreibe Dreife gn Ratibor.                                                | Gerste. Safer.                                  | - 21 - 14 3<br>- 18 - 10 6        |
| Preife Scheffel                                                            | Korn.                                           | 25 6                              |
| Berreibe                                                                   | Weizen.<br>M. fgl. pf.   M                      | 3 12                              |
| Ein Prei                                                                   | Datum.   W. | Preis. I Preis. I Preis. I Preis. |
|                                                                            | Se S        | Sie Brief                         |